## Posener Intelligenz : Blatt.

Montage, den 26. Marg 1827.

Ungefommene Fremde vom 23. Marg 1827.

herr Erbherr Milewsfi aus Cerady, Hr. Erbherr Awiathowsfi aus Brazcifemo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Hr. Geistlicher Spiczke aus Gran, Herr Kaufmann Niese aus Magdeburg, I. in Mro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Kaufmann Amende aus Stettin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Dffener Arreft.

Nachbem von einem ber Glaubiger bes jubifchen Raufmanns Henmann Bell= mann zu Koronowo auf Concurd = Eroff= nung über bas Bermogen beffelben pro= bocirt und feine biesfallige Behauptung Die Insufficieng bes Bermogens bes Ge= meinschulbners mit fehr bringenben Grunben und Bermuthungen unterftugt hat, fo werben alle biejenigen, welche Geld, Praciofa, Dokumente und Briefichaften des Gemeinschuldners an fich haben, auf= geforbert, nicht bas geringfte bavon an benfelben zu verabfolgen, vielmehr uns sofort bavon Anzeige zu machen, und Diefe Gelber, Effetten oder Briefichaften, mit Borbehalt ihres baran habenden Areszt otwarty.

Gdy ieden z wierzycieli starozakonnego Heymann Hellmann kupca w Koronowie otworzenie konkursu nad tegoż maiatkiem wniosł, i przez prowokacya w téy mierze nie dostateczność maiątku wspólnego dłużnika należycie uzasadniona, przeto ci wszyscy którzy pieniądze, precyoza, dokumenta i skrypta wspólnego dłuż. nika posiadaią wzywaią się, aby nie z, nich współnemu dłużnikowi niewydali, owszem o tém natychmiast nam uczynili doniesienie, i takowe pieniądze, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie do takowych maiacych praw do naszego depozytu złoRechts an unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelber verschweigen ober zuruchalten, haben überdies noch zu gewärtigen, baß sie ihres baran habenden Pfand= oder andern Rechts für verlustig erklart wer= ben. Bromberg ben 1. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Der judische Kaufmann Leo Ihig Liwenthal zu Unruhstadt und dessen verslobte Braut, die Dorothea Benas aus Krotoschin, haben nach einem vor dem Königlichen Friedens-Gerichte zu Wollsstein unterm 8. v. M. geschlossenen Chesvertrage die Gemeinschaft der Güter unster sich ausgeschlossen, was hiermit zur deffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferig ben 15. Februar 1827. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

žyli w przeciwnym bowiem razie wypłata lub wydanie za niebyłe uważana i na korzyść massy od nich ściągnione będą.

Ci którzy podobne effekta lub też pieniądze zataią, oprócz tego spodziewać się mogą, iż z swoiemi prawami zastawu do tychże effektów i pieniędzy maiącemi, za utracaiących uznani będą.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Leo Itzig Loewenthal z Kargowy, i oblubienica iego Dorota Benas z Krotoszyna, wylączyli pomiędzy sobą wedle układu w Król. Sądzie Pokoiu w Wolsztynie dnia 8. z. m. zawartego, wspólność maiątku. Co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 15. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes versftorbenen Gutsbesißers Valentin v. Mlosdianowski zu Swiniarki, der erbschaftsliche Liquidations = Prozeß eröffnet worsden, wird zur Anmeldung ver Nachlaße Schulden ein Connotations = Termin auf den 4. Mai 1827. vor dem Landgesrichtsrath v. Potrykowski fruh um 9 Uhr

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Walentego Młodzianowskiego w Swinarkach zmarłego, zostawszy otworzonym process sukcessyino-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do zameldowania długów pozostałość obecną ciążących termin konotacyiny na dzień 4. Maia r. 1827 zrana o godzinie gtey przed W. Potrykowskim Sędzią

in unferem Partheien-Bimmer anberaumt.

Es werden daher alle diesenigen, welsche an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, porgeladen, in demselben ihre Forderungen anzugeben und zu instisseren, außbleibendenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Giaubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Schlieglich werben hiermit auch bie, ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger, namentlich:

. a) der Anton v. Grabsfi,

b) die Erben ber Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska, gebornen v. Swinarska,

e) bie Thabeus v. Woniczschen Erben,

d) bie v. Giemigtfowsfifchen Erben,

e) die Stanislans Bilegynstischen

f) die Anna verehelichte Roferefa ge= borne v. Mlodzianowefa,

g) ber Gutsbefiger v. Glinsfi,

h) ber Gutebefiter v. Lutomefi,

i) die Thomas Szaliskischen Erben,

k) die Wittwe Wyganowska, unter der odigen Warnung gleichfalls vorgeladen, entweder personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen.

Bu Mandatarien werden ihnen in Ersmangelung an Bekanntschaft, die Justige

Ziemiańskim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywamy przeto wszystkich w ogólności, którzyby do téy massy iakieżkolwiek mieć mogli pretensye, aby się w tymże terminie podali i usprawiedliwili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, iż z wszelkich praw pozbawieni będą, i z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło, odesłanemi zostaną.

Zapozywamy także niewiadomych nam z pobytu swego Wierzycieli, a

mianowicie: .

a) Antoniego Grabskiego,

b) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich owdowiałéy Młodzianowskich,

c) Sukcessorów Ur. Tadeusza Wo-

, niewicza,

d) Sukcessorów Swinarskich,

e) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,

f) Annę z młodzianowskich zamężną Koterską,

g) Ur. Glińskiego,

h) Ur. Lutomskiego,

i) Sukcessorów Tomasza Szelickiego,

k) Wdowę Wyganowską, również z ostrzeżeniem powyżey wyłuszczonym, aby się sami osobiście, lub w razie przeszkody przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, na których im się Commiffarien Miklowit, Lybtke, So-

Gnejen den 28. September 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

przedstawia UUr. Justyc-Kommissarze Niklowitz, Lydtke i Sobeski.

Gniezno d. 28. Wrześn. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Ebiftal = Vorlabung.

Alle biejenigen, welche an bie Raffen nachfolgend benannter, zum dieffeitigen Armee = Corps gehorenden Truppentheile und Garnison-Berwaltungen, und zwar:

1) bes 3ten Bataillons 19. Landwehr= Regiments,

2) ber Magistrate,

a) zu Krotoschin,
b) = Ostrowo,
c) = Kozmin,
wastung,
aus dem Zeitraum vom 1. Januar
bis Ende December 1826., so wie

3) aus ber Garnison = Verwaltung bes Magistrats in Kempen aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Marg 1826.,

aus irgend einem Grunde Anforderung zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 28. Juni 1827. vor dem Herrn Landgerichts = Referendarius Porawski Vormitztags um 10 Uhr angesetzten Termine auf dem hiesigen Landgericht personlich, oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten geltend zu machen, wis

Zapozwanie Edyktalne.

Wszystkich tych którzy do kass niżéy wymienionych oddziałów woyskowych korpusu tuteyszego i do zarządów garnizonowych iako to:

1) 3. Batalionu 19. pułku obrony kraiowey:

2) Magistratów

a. w Krotoszynie z zarządu b. w Ostrowie tychże garnic. w Koźminie zonowych, z opoki od 1. Stycznia do końca Grudnia 1826, tudzież

3) z zarządu garnizonowego Magistratu w Kempnie, z epoki od 1. Stycznia aź do końca Marca 1826,

z iakiegokolwiek powodu pretensye mieć sądzą, zapozywamy nininieyszem, aby się takowemi w terminie dnia 28. Czerwca r. b, przed Deputowanym Ur.Referendaryuszem Porawskim w Sądzie Ziemiańskim tuteyszym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, w przeciwnym razie do

brigenfalls sie nur an biejenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie konstrabirt baben.

Rrotofdin ben 12. Februar 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

tych tylko odeslanemi zostaną, z któremi kontrakty zawarli.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der, zum Berkauf des in der Stadt Schwerin a. d. M. Birnbaumer Kreises unter der Nro. 29 gelegenen, zum Nach= lasse des zu Schwerin verstorbenen Bursers und Backermeisters Christian Friesdrich Schmidt gehörigen Grundstücks, am 13. Junius d. J. anstehende persemtorische Vietungs = Termin, soll auf den Antrag der Schmidtschen Erben in Schwerin, durch das dortige Friedenssuricht abgehalten werden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserig den 12. Februar 1827. Konigl, Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie

Termin peremtoryczno-licytacyiny do przedaży gruntów w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą Powiecie Międzychodzkim leżących, Nr. 29 oznaczonych i do pozostałości zmarlego tamże mieszczanina i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt należących, wyznaczony i na dzień 13. Czerwca r. b. przypadaiący, w mieście Skwierzynie, przez tamteyszy Sąd Pokoiu, na wniosek Sukcessorów rzeczonego Schmidt odbytym będzie. Oczem publiczność ninieyszem uwiadomia się.

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaß ber hier= felbft verftorbenen Thereffa Doziemefa, wegen Unzulänglichfeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger ber erbichaft= liche Liquidations-Prozef eröffnet worden, fo haben wir gur Liquidirung und Beri= ficirung ber Unforderungen einen Termin auf den 25. Mai c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichterath Biebermann Morgens um 9 Uhr hierfelbft angefett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger vor, in bemfelben perfonlich ober burch zulässige mit Boltmacht ber= febene Bevollmächtigte gu erfcheinen, ihre Unspruche an die Liquidatione-Maffe angumelben und beren Richtigfeit nach= juweisen, mibrigenfalle fie aller etwanis gen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an babjenige, was nach Befriedigung der fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnesen den 15. Februar 1827. Abnigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter Mro. 122 beles gene, den Joseph Lussasschen Erben ges hörige Haus nebst dem dazu gehörigen Garten, welches nach der gerichtlichen Tare vom 15. November 2. pr. auf 242 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden, soll Cytacya Edyktalna.

Gdy nad pozostałością Teressy Odziemskiey tu w mieyscu zmarley, dla niewystarczenia takowey na zaspokoienie wierzycieli, sukcessyinolikwidacyiny process otworzonym 20stał, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi na dzień 25. Maia r.b. zrana ogodzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann. Zapozywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na takowym osobiście lub przez Pełnomocników w pleni. potencyą opatrzonych i prawnie do tego umocowanych, stawili, pretensye swe do massy likwidacyjney zameldowali i rzetelność tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa, i z pretensyami swemi, li tylko do tego coby się po zaspokoienie zgłoszonych się Wierzycieli z massy ieszcze pozostać mogło, odesłanemi zostaną.

Gniezno d. 15. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu pod No. 122 położony, Józefa Lyssaka dziedziców i do tegoż należący ogród, który podług sądowéy taxy z 15. Listopada a. pr. na 242 tal. 10 śgr. oszacowany został, z polecenia Król. Sądu Ziemiań-

im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Gnesen, Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein peremtorischer Vietungs = Termin auf den 2. Juni c. in der Friedens=Gerichts-Stube angesetzt, zu welchem bessitzt und zahlungsfähige Kauflustige hiers barch eingeladen werden.

Die Raufbedingungen find ju jeber Beit in unferer Regiffratur einzusehen.

Trzemesino ben 23. Februar 1827. Konigl, Preuß. Friedensgericht. skiego w Gnieznie dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Termin peremtoryczny do podania na dzień. 2. Gzerwca r. b. w izbie sądowey wyznaczony, do którego posiedzicielów i do płacenia zdolnych i chęć kupna maiących wzywamy.

Warunki kupna w każdym czasie w naszéy Registraturze widzieć mozna.

Trzemeszno d. 23. Lutego 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Befanntmachung.

Das eine Meile von hier, ohnweit dem Weichselstrom und der Landstraße nach Bromberg in einer angenehmen Gegend gelegene hiesige Kämmerei = Borwerk Przysiak, soll von Johanni d. J. ab mit besäten Feldern, lebendem und todtem Insventario und denen darauf besindlichen, zum Theil massiven Wohn = und Wirthschaftsgebäuden, worunter sich besonders das herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen die dazu gehörige Bierbrauerei und Wassermahlmühle, in Erb= oder Zeitpacht auf 6 Jahre ausgethan werden.

Sufen 15 Morgen 187 Ruthen in Culmischem Maaß, wozu außerdem noch 943

Morgen 170 Ruthen Magd. Riehnen=Bald geboren.

Der aus 747 Morgen 119 Ruthen Magd. bestehende Acker liegt resp. auf der Sbhe und in der Niederung, ist von verschiedener Beschaffenheit, auch zum Theil

Bum Weigen= und Kleebau geeignet.

Die Wiesen enthalten 282 Morg. 85 Ruthen Magb., find größtentheils in ber Nieberung gelegen und von gutem Grasmuchs, so daß bei ber hier vorhansbenen, aus 284 Morgen 14 Ruthen excl. des Wald-Terrains bestehenden vorzüglis

chen Separat-Hutung und ber in diesem anzutreffenden, dem Schaasvieh besonders zusagenden gesunden Weide, nicht nur eine ziemlich bedeutende Kuhmelserei, sonz dern auch eine veredelte Schäserei, die darauf zu verwendenden Kosten reichlich lohenet. Der Licitations-Termin ist auf den i 8. April c. hier zu Rathhause anz gesetzt, in welchem das genannte Vorwerk entweder in Erbz oder Zeitpacht, je nachz dem für den ersteren oder letzteren Fall bessere Offerten gemacht werden, gegen ein durch Meistgebot zu ermittelndes Erbstandsz oder Pacht-Quantum ausgeboten werz den soll. Besitz und Jahlungsfähige konnen daher in diesem Termine erscheinen, und hat der Bestbietende den Zuschlag nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmiz gung zu gewärtigen.

Der Ertrags = Unschlag, so wie die Erb= und Zeitpachte = Bebingungen find taglich in unserer Registratur einzusehen, und muß jeder Licitant entweder gehörige

Sicherheit nachweisen, ober ale wohlhabend befannt fenn.

Thorn ben 12. Marg 1827.

Der Magistrat.

Befanntmachung.

Auf ben 4ten April c. Bormittags um 9 Uhr werden in Muromanno-Goslin auf dem Borwerke Biala einiges Rind= und Feder= Bich, so wie mehrere Acker= und Wirthschafts-Gerathschaften offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden hierdurch vorgela-

Posen ben 22. Marz 1827. Der Landgerichts = Referendarius, v. Randow, Obwieszczenie.

Dnia 4. Kwietnia r. b. zrana o-godzinie gtéy w Murowanéy Goślinie na folwarku Piła, bydła kilka sztuk i różne drobiazgi iako też narzędzia rolne i gospodarskie naywięcey daiącemu publicznie maią bydź przedane. Na termin ten zapozywa się kupienia ochotę maiących.

Poznań d. 22. Marca 1827. Referendaryusz Kr. Sądu Ziemiańsk. Randow.